# Amtsblatt

# Zemberger Beitung.

# Gazety Lwowskiel.

Dziennik urzędowy

1. November 1866.

1. Listopada 1866.

(1848)

## Kundmachung.

Im Monate Janner bes Jahres 1867 fintet in Wien Die Generalrersammlung ber Alfzionare der priv. öfterr. Razionalbank ftatt.

An bieser Bersammlung konnen nur jene Akzionare Theil nehe men (§§. 32 und 33 ber Ctatuten), welche öfterreichische Unterthanen find, in der freien Bermaltung ihres Bermogens fteben und zwanzig auf ihren Namen lautende, vor dem Juli 1866 datirte Afzien befigen. Diese Afgien find mit ben bagu gehörigen Rupone = Bogen im Monate November 1. 3. bei ber Liquidatur ber Bank in Wien gu hinterlegen ober vintuliren zu laffen.

Wird bie hinterlegung biefer Afgien bei einer Filfal-Raffe ber Bank gewünstt, so wolle bies ber Bank Diretzion in Wien bis

langftens 31. Oftober 1. 3. schriftlich angezeigt merben.

Von ter Theilnahme an ter General : Versammlung fint Die: lenigen ausgeschloffen, über beren Bermogen einmal ber Ronfurs oder bas Ausgleichs - Berfahren eröffnet worden ift und welche bei der darüber abgeführten gerichtlichen Untersuchung nicht ichuldlos erfannt wurden, oder welche burch die Gefete fur unfahig erfannt find, vor Gericht ein giltiges Beugniß abzulegen.

Bebes Mitglied ber Beneral-Berfammlung (g. 37 ber Statuten) tann nur in eigener Perfon und nicht burch einen Bevollmächtigten erfdrinen, hat auch bei Berathungen und Entscheidungen, ohne Rud's ficht auf tie größere oder geringere Anzahl von Atzien, die ihm ge= boren, und wenn es auch in mehreren Eigenschaften an ber Ber-

fammlung Theil nehmen murbe, nur Gine Stimme.

Lauten aber Afgien auf moralische Personen, auf Frauen ober auf mebrere Theilnehmer, fo ift derjenige berechtiget, in ter Generals De fammlung ju er deinen und bas Cfimmreche auszuüben is. 38 Der Statuten), melder fich mit einer Bollmacht ber Afgien-Gigenthumer, lofern biefe ofterreichische Unterthanen find, ausweiset.

Tag und Ctunde ber Beneral . Berfammlung, fo wie ber Ort, an welchem felbe ftattfindet, werben rechtzeitig befannt gemacht

Wien, am 18. Oftober 1866.

Pipitz. Bant-Gouverneur.

> Ladenburg, Bant-Direttor.

Obwieszczenie.

(3)

W miesiąca stycznia roku 1867 odbędzie się w Wiedniu walne zgromadzenie akcyonaryuszów aprzywil. austr. banku na-

W tom zgromadzeniu moga brać udział tylko ci akcyonaryusze (§§. 32 i 33 statutów), którzy są poddanymi austryackimi, zarządzają swobodnie swoim majatkiem i posiadają dwadzieścia akcyi, opiewających na ich imię, a datowanych przed lipcem r. 1866. Te akcye mają być z nalezącemi do tego arkuszami kuponowemi w miesiąca listopadzie r. b. w likwidaturze benku w Wiedniu złožone lub winkulowans.

Jeżliby życzono sobie złożyć te akcye w której z filialnych kas banku, natenezas potrzeba oznajmić to pisemnie dyrekcyi ban-

ku w Wiedniu najdalej do dnia 31. października r. b.

Od udziała w zgromadzeniu walnem wykluczeni są ci, względem których majatku został kiedy otwarty konkurs lub postępowanie ugodne, i którzy w przeprowadzonem z tego powodu śledztwie sądowem nie zostali uznani niewinnymi, jak równiez ci, którzy ustawami uznani są jako niezdolni do składania ważnego świadectwa wobec sadu.

Każdy członek walnego zgromadzenia (S. 37 statutów) może przybyć tylko osobiście bez wyręczania się pełnomocnikiem, i ma on też tylko jeden głos przy obradach i uchwalach, bez względu na większą lub mniejszą ilość akcyi, które posiada, i chociazby nawet w kilku charakterach brał udział w zgromadzeniu.

Jeźli zas akcye opiewają na osoby moralne, na kobiety lub na kilku uczestników, natenczas ma prawo zasiadać na walnem zgromadzeniu i wykonywać prawo głosowania (§. 38 statutów) ten, kto się wykaże pełnomocnictwem właścicielów akcyi, o ile takowi są poddanymi austryackimi.

Dzień i godzina walnego zgromadzenia, jakoteż miejsce, w którem ono się odbędzie, zostaną w swoim czasie oznajmione.

Wiedeń, dnia 18. października 1866.

Pipitz. gubernator banku.

> Ladenburg, dyrektor banku.

Mr. 37941. Pei bem Lemberger f. f. Landesgerichte wird über Erfuden tes Wiener f. f. Lantergerichtes dato. 17. April 1866 3. 12265 und ddto. 29. Mai 1866 3. 30245 gur Ginbringung ber Darleihensforderungen ber privil. öfterr. Ragionalbant gegen Dominik Ignatz zw. N. Lewakowski pto. 10184 fl. 37 fr. und 14676 fl. 6 fr. oft. 2B. f. D. G. am 6. De ember 1866 und 10. Janner 1867 ledesmal um 10 Uhr Bormittags die öffentliche exefutive Feilbiethung ber Lembeiger Realifat Dr. 179 am Ringplate vorgenommen merben. Diefelbe wird bei biefen beiben Terminen nicht unter dem Ausrufe= Preise pr. 93510 fl. oft. 2B. hintangegeben merten.

Collte biefer Breis hiebei nicht erzielt merten, für biefen Fall wird gur Glaubigereinvernehmung über die erleichternden Bedingun-Ben ber Termin bei biefem f. f. Landesgerichte auf ben 11. Janner 1867 um 10 Ubr Bormittage festgefest, und fofort ein britter Feil-

biethungstermin ausgeschrieben werden.

Das Babium ift mit 9351 fl. im Baaren ober in Staatsoblis Ragionen, ober in Pfantbriefen ber Ragionalbant, ober in folden tes Rail. ftanbifden Rreditvereins nach bem letten in ber Wiener Beitung ämtlich notirten Ruremerthe ju erlegen.

Die übrigen Bedingniffe fammt Grundbuchsfiand, und ben von bicfer Realität entfallenden Steuern tonnen hiergerichts refp. bei bem f. f. Steueramte eingefehen werden.

Lemberg ben 25. Auguft 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 37941. Na wezwanie c. k. wiedeńskiego sadu krajowego z dnia 17. kwietnia r. 1866 do l. 30245 odbedzie się w c. k. sądzie krajowym lwowskim celem zaspokojenia wierzytelności uprzywil. austr. banku narodowego przeciw Dominikowi Ignacemu dw. im. Lewakowskiemu w kwocie 10184 zł. 37 c. i 14676 zł. 6 c. wal. austr. z p. n., a to dnia 6. grundnia 1866 r. i 10. stycznia 1867 r. w obu razach o godzinie 10tej przed południem publiczna Przymusowa sprzedaz realności we Lwowie pod 1. 179 wrynku położonej, która to realność w każdym razie nizej ceny wywołania w ilości 93510 zł. wal. austr. sprzedaną nie będzie.

Skoroby wiec wymieniona cena przy tej sposobności osiągnieta być niemogła, natenczas w celu przesłuchania wierzycieli co do warunków ułatwiających wyznacza się termin wa dzień 11. stycznia r. 1867 o godzinie 10. przed południem, a oraz trzeci termin do sprzedazy bezzwłocznie wyznaczony będzie.

Wadyem w kwocie 9351 zł. złożyć się mające, może być albo gotówką albo w obligacyach państwowych, lub tez w listach zastawnych banku narodowego, lub też galic. stan. Towarzystwa kredytowego, a to wedle ostatniego w Gazecie wiedeńskiej urzedownie zanotowanego kursu, wypłaconem,

O blizszych warunkach, jakoteż o stanie ksiąg gruntowych również i o wysokości podatków na realność tę przypadających,

można w sądzie tutejszym, a względnie w c. k. urzędzie podatkowym bliższe powziąść wiadomości.

Lwów, dnia 25. sierpnia 1866.

E dykt.

Nr. 44245. Ze strony c. k. sadu krajowego w sprawach cywilnych zawiadamia się niniejszem Katarzyne Miklesko z życia i miejsca pobytu niewiadomą, że przeciw niej Alojzy Bielański o zapłacenie kwoty 783 zł. 5 kr. wal. a. z p. n. wyteczył pozew pod dniem 11. sierpnia 1866 do l. 44245, na który termin do rozprawy na dzień 12. listopada 1866 o godzinie 10tej przed południem wyznaczony został.

Gdy miejsce pobytu pozwanej nie jest wiadome, to sad krajowy postanowił w celu jej zastępowania na jej koszta za kuratora rzecznika Dra. p. Zminkowskiego z zastepstwem rzecznika Dra. p. Maly, z którym sprawa wniesiona wedle postępowania sądowego

obowiązującego przeprowadzoną zostanie.

Wzywa się zatem niniejszem, pozwaną, ażeby w swoim czasie albo sama staneta, albo potrzebne dowody prawne ustanowionemu pełnomocni! owi udzieliła, lub także innego pełnomocnika wybrała, i temu sądowi doniosta, w ogólności wszelkie do obrony stużące środki prawne przedsięwzieła, gdyż w razie przeciwnym wynikłe ztad skutki sama sobie będzie musiała przypisać.

Z c. k. sądu krajowego. Lwów, dnia 28. sierpnia 1866.

Dro. 52546. Bur Wiederbesetjung eines Stipendiums jahrlicher 110 fl. oft. D. aus der Zehrowskischen Stiftung vom Couljahre 2806/, an. efangen, wird der Ronfuis bis Ende Movember 1866 aue-

geschrieben.

Auf tiefes Stipendium haben im Allgemeinen adelige und burftige Rechtshörer Unfpruch, nelche fich ju Rongeptebeamten für ben hierlandigen Staa edienft ju bilden beabfichtigen ju diejem Zwecke fich den juribisch politifden fudien widmen und nach beendigten Rechtestudien bei einer landesfü filichen Vermaltun. &: oder Berichte. bebo te in Galigen in einer folden Dienft & Rathegorie eintreten, gu welcher die juridisch politischen Ctudien nothwendig find

Der Beruf tes Stipendiums bavert in fo lange, bis ter Betheilte ein Arjutum ober eine Befoldung aus einer landesfürfilichen Raffe erhält.

Die Bewerber um biefes Stipendium haben ihre Gefuche,

meldie

a) mit dem Taufscheine.

b, mit einem vom Ortepfarrer ausgestellten und von ber Ortes obrigfeit bestätigten & ittellofi,feite: Beugniffe,

c) mit der Radmeifung über die Abeleeigenschaft, und

d, mit einem Maturitate , Friquentagione- und fonftigen Studien-Beugniffen ju verfeben find, ini erhalb bes Roufursiermines im Mege bes Bornantes ber juribifchen Satuliat bei ber f. f. Ctatthalteret einzubringen.

Bon der f. f. galiz. Statthalteret.

Lemberg, am 24. Oftober 1866.

Nro. 52546. Dla obsadzenia opróżnionego stypendynm w rocznej kwocie 210 zł. w. a. z fundacyi Zebrowskiego zaczawszy od roku szkolnego 186%, rozpisuje się niniejszem konkurs do końca listopada 1866.

Do otrzymania tego stypendyum mają w ogóle prawo ubodzy słuchacze praw pochodzenia szlacheckiego, którzy zamierzają kształcić się na urzedników konceptowych do słuzby publicznej w tym kraju, w tym celu poświęcają się naukom prawniczo - politycznym, i po ukończeniu nauk prawniczych wstępują u którejkolwiek monarchicznej władzy administracyjnej lub sądowej w Galicyi do takiej kategoryi służby, do której potrzebne są nanki prawniczo-

Pobieranie tego stypendyum trwa tak dlugo, dopokad obdzielony niem nie otrzyma adjutum lub płacy z kasy monarchicznej.

Kandydaci, którzy chcą ubiegać się o to stypendyum, mają podania swo,e, które muszą być zaopatrzone

a) w metrykę chrztu,

b) w wydane przez plebana miejscowego, a przez władze miejscowa potwierdzone świadectwo ubóstwa,

c) w dowód pochodzenia szlacheckiego, i

d) w świadectwa dojrzałości, frekwentacyi i inne świadectwa naukowe, przedłozyć w ciągu terminu konkursowego za pośrednictwem zwierzchności wydziału prawniczego ces. król-Namiestoictwu.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 24. października 1866.

#### (1856)

#### Kundmadjung

Dr. 52546. Bom Schuljahre 1866/, angefangen find mehrere Stipendien im Betrage von 210 und 157 fl. 50 fr. oft. 2B. aus ber

a) Glowinski'iden Stiftung für Abelige und Richtabelige,

b) Potocki' chen Stiftung fur Adelige und

c) aus ber Extrafortonal-Stiftung wieder gu befegen.

Bur Bewerbung um diese Stipendien wird ber Ronture bie

Ende Dovember 1866 ausgeschrieben.

Die Bewerber haben ihre Gesuche, welche mit Taufscheinen, Studien- und Verwendungszeugniffen, dann mit dem von betreffenden Pfarramtern ausgestellten und von politischen Ortsbehörden bestätig. ten Mittellofigfeite = Beugniffen ju verfeben find, im Bege ber Ctubienvorftande innerhalb bes Ronturetermine bei ber f. f. Ctatthalterei einzubringen.

Sollten die Kompitenten Stipendien fur Adelige ober aus bem Titel ber Angehörigfeit jur Familie ber Stifter ansprechen, fo haben fie die Kompetenggefuche mit ben Radmeifungen über ihre Abelseigenschaft und ben allfälligen Rachweisungen über bie Abstammung von jener Familie der Stifter, benen bei Berleihung ber Stipendien fif-

tungegemäß ein Borgugerecht guftebt, zu belegen.

Bon der f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 24. Oftober 1866.

### Obwieszczenie.

(1)

Nr. 52546. Zacząwszy od roku szkolnego 1866/7 jest kilka stypendyów w rocznej kwocie 210 zł. i 157 zł. 50 c. w. a., a mianowicie:

a) z fundacyi Głowińskiego dla szlachty i dla nieszlachty.

b) z fundacyi Potockiego dla szlachty i

c) z fundacyi zakordonowej do obsadzenia.

Do ubiegania się o te stypcudya rozpisuje się konkurs do

końca listopada 1866.

Ubiegający się o te stypendya kandydaci mają podania swoje, które muszą być zaopatrzone w metryki chrztu, w świadectwa nauk i frekwentacyi, tudzież w wydane przez przynależne urzeda parafialne. a przez polityczne władze miejscowe potwierdzone świadectwa ubostwa, przedłożyć za pośrednictwem zwierzchności naukowej w przeciagu terminu konkursowego c. k. Namiestnictwu.

Jeźliby kompetenci ubiegali się o stypendya dla szlachty, lub tytulem przynależności do familli fundatorów, natenczas mają on załaczyć do swoich podań dowody swojego pochodzenia szlacheckiego, tudzież potrzebne dowody spokrewnienia z ją familią fundatorow, której przy nadawaniu stypendyów przysłuża pierwszeństwo

podług postanowień fundacyi.

Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 24. października 1866.

## Kundmachung.

Dr. 52546. Bur Wiederbefegung mehrerer Stipendien fahrlis der 105 fl. öfterr. Babr., welche fur Ruthenen, bie ben juridifchen ober philosophischen Studien obliegen, bestimmt find, wird ber Ronfure bis Ende Dovember 1866 ausgeschrieben.

Die Bewerber haben mit Tauficheinen, Mittellofigfeite-Beugniffen und ben Frequentaziones unt Studien=Beugniffen belegte Gefuche burch die betreffenden Professoren=Rollegien innerhalb der Ronfurefrift bei ber f. f. Statthalterei einzubringen.

Von ber f. f. Statthalterei. Lemberg, am 24. Oftober 1866.

### Obwicszczenie.

Nr. 52546. Dla obsadzenia kilku opróźnionych stypendyów w rocznej kwocie 105 zł. w. a., przeznaczonych dla Rusinów poświęcających się naukom prawniczym lub filozoficznym, rozpisuje sie niniejszem konkurs do końca listopada 1866.

Uczniowie, którzy chca sie ubiegać o te stypendya, mają podania swoje z załączeniem metryk chrztu, świadectwa ubóstwa, jako też świadectw frekwentacyi i nauk przedłożyć za pośrednictwem przynależnego kolegium profesorów w przeciągu terminu konkursowego c. k. Namiestnictwu.

Z c. k. Namiestnictwa. Lwów, dnia 24. października 1866.

#### (1873)

#### Lizitazione: Kundmachung.

Mro. 9316. Bon ber f. f. Finang Begirfe Direfgion in Zolkiew mird jur Kenntniß gebracht, daß megen Berpachtung des Fleischverzehrungefteuer = Bezuges im Uhnower Pachtbezirte fur bas Sahr 1867 unter ben in ber Runtmachung rom 5. Ceptember 1866 3. 7855 angegebenen Beingungen am 12. Movember 1866 ju Uhnow burch den Rawaer Finanzwach : Rommissar die dritte Lizitazion abgeholten merden mirb.

Der Fiet Ipreis fur ein Jahr beträgt 1632 fl. 65 fr., b. i. Eintaufend fechehundert treißig zwei Gulcen 65 fr. oft. 28., wovon

ber gebnte Theil als Wadium zu eilegen ift.

Schriftliche, gehörig gefiegelte und mit tem obigen Babium belegte Offerten fonnen bis 10. November 1866 beim Rawaer f. f. Rinangmach. Rommiffar eingebracht merten.

Bon der f. f. Finang = Bezirfe = Direfzion.

Zolkiew, am 25. Oftober 1866.

Nr. 59004 ex 1866. C. k. sad krajowy jako handlowy uwiadamia niniejszym edyktem p. Jakóba Zakrzewskiego, iz na prosbę Sary Gerstler de praes. 28. października 1866 l. 58542 uchwali tutejszo-sądową z dnia 28go października 1866 l. 58542 wydanym został, przeciw niemu nakaz płatniczy względem zapłacenia sumy wekslowej 300 zł. w. a. z p. n.

Gdy zaś miejsce pobytu terażniejszego pozwanego sądowi wiadomem nie jest, na dalszą prosbę Sary Gerstler z d. 30. października 1866 do 1. 59004 ustanowiono uchwałą tutejszo sądową z do. dzisiejszego do liczby 59004 dla pana Jakoba Zakrzewskiego kuratora w osobie pana adwokata Dra. Sermaka z zastępstwem pana adwokata Dra. Gnoińskiego, któremu się powyzszy pakaz płatniczy doręcza.

Lwów, dnia 31. października 1866. within all successful water and an experience of Ogłoszenie konkursu

na opróżnione stypendyum o rocznych 200 zł. w. a. z fundacyj imienia "Agenora hr. Gołuchowskiego."

Nro. 4043. Wydział krajowy królestwa Galicyi i Lodomeryi, tudzież wielkiego księstwa Krakowskiego podaje do powszechnej wiadomości, iz z początkiem roku szkolnego 186%, opróżnione zostało stypendyum naukowe z fundacyi imienia "Agenora hr. Gołuchowskiego" dia ubogiego młodzieńca w Galicyi urodzonego, ucznia krajowych szkół gospodarstwa rolniczego o rocznych 200 zł. w. a.

Prawo rozdawnietwa przysłuża Jego Excelencyi Agenorowi

hr. Goluchowskiemu.

Ubiegający się o to stypendyum mają wnieść podania swoje Przez przełożoną dyrekcyę szkolną do Wydziału krajowego, a to najdalej do 30. listopada 1866 r. z dołączeniem metryki chrztu, świadectwa ubóstwa i dowodów dotychczasowego w naukach postępu, a mianowicie świadectwa z ostatniego półrocza szkolnego.

Nadane stypendyum trwa az do ukończenia szkół z zachowa-

niem jednak ogolnych szkolnych przepisów rządowych.

Wypłata stypendyum nastąpi juz z rokiem szkolnym 1866/7

w półrocznych równych ratach z dołu.

Z rady Wydziału krajowego królestwa Galicyi i Lodomeryi i wielkiego księstwa Krakowskiego.

Lwów, dnia 13. października 1866.

Ogłoszenie konkursu (3

na opróżnione dwa stypendya o rocznych 300 zł.
 i 200 zł. z fundacyi Kajetana hr. Lewickiego.

Nro. 3754. Wydział krajowy królestwa Galicyi i Lodomeryi tudzież wielkiego księstwa Krakowskiego czyni niniejszem wiadomo, iż opróżnione zostały dwa stypendya z fundacyi Kajetana hrabi Lewickiego dla ubogich młodzieńców w kraju urodzonych, a mianowicie jedno o rocznych 200 zł. dla ucznia krajowej szkoły gospodarstwa rolnego, a drugie o 300 zł. rocznie dla ucznia oddającego się nauce sztuk pięknych, z którejto kwoty w razie podroży za granicę, zaliczkę w wysokości 100 zł. podnieść jest uprawniony.

Prawo nadania przysłuża Jego Excellencyi Kajetanowi hrabi

Lewickiemu.

Ubiegający się o te stypendya mają wnieść podania swoje przez przełożona dyrekcyę szkolną do Wydziału krajowego, a to najdalej do 30. listopada 1866, z dołączeniem metryki ehrztu, świadectwa ubóstwa i dowodów dotychczasowego w naukach postępu, mianowicie świadectwa szkolnego z ostatniego półrocza.

Pierwsze stypendyum trwa aż do ukończenia szkół z zachowaniem jednak ogólnych szkolnych przepisów rządowych, — drugie zaś przez lat cztery z obowiązkiem jednak składania dowodów postępu w sztuce przez złożenie prób prac swoich przed upływem

azdego roku.

Wypłata stypendyum nastąpi już z rokiem szkolnym 1866/7

w półrocznych równych ratach z dołu.

Wreszcie nadmienia się, iż fundator w odnośnym akcie zastrzegł sobie prawo, iż przy równych zdolnościach uwzględni szczególnie synów oficyalistów każdej kategoryi, którzy w dobrach do jego ordynacyi nalezących w obowiązku zostają.

Z rady Wydziału krajowego królestwa Galicyi i Lodomeryi i wielkiego księstwa Krakowskiego.

Lwów, dnia 13. października 1866.

Ogłoszenie konkursu (3

na pięć stypendyów, przeznaczonych dla uczącej się młodzieży, z zapisu ś. p. Andrzeja Zalchockiego.

Nro. 3804. Wydział krajowy królestwa Galicyi i Lodomeryi tudzież wielkiego księstwa Krakowskiego czyni niniejszem wiadomo, iz z początkiem roku szkolnego 186%, opróżnionych zostało pięć stypendyów dla uczącej się a ubogiej młodzieży, synów szlachty polskiej; mianowicie jedno o rocznych 157 zł. 50 cent., a cztery o rocznych 105 zł. w. a.

Pierwsze o rocznych 157 zł. 50 cent. jest familijne i ma być nadane potomkom rodziny Andrzeja Zalchockiego lub Alexandra

Gizińskiego, tak po mieczu jakotez i po kadzieli.

Ubiegajacy się o te stypendya mają wnieść podania swoje przez przełożoną dyrekcyę szkolną do Wydziału krajowego, a to najdalej do 30. listopada 1866, i złożyć dowody staropolskiego szlachectwa, metrykę chrztu, świadectwo ubóstwa, tudziez zaświadczenie odbytej w upłynionym roku szkolnym z dobrym postępem przynajmniej pierwszej klasy szkół początkowych, normalnemi zwanych, jakoteż dowód przyjęcia na pierwsze półrocze bieżącego roku szkolnego.

Warunkiem pobierania jest, ażeby obdarzony odbywał w kraju nauki i stypendyum lub zaopatrzenie z innej nie pobierał fundacyi.

Od składania dowodów pochodzenia szlacheckiego, tudzież poświadczenia potrzeby pomocy, uwolnieni są tylko uczniowi ubiegający się o stypendya tamilijne.

Prawo rozdawnictwa przysłuża Wydziałowi krajowemu, w obec którego stypendysta każdoczesnie wywieść się winien, iż uczęszcza do szkół pablicznie, przy dobrych obyczajach i z odpowiednim postępem w naukach.

Z rady Wydziała krajowego królestwa Galicyi i Ladomeryi i wielkiego księstwa Krakowskiego.

Lwów, dnia 12. października 1866.

Ogłoszenie konkursu (3)

na opróżnionych pięć miejsc stypendyjnych dla uczącej się młodzieży z funduszu ś. p. Jana Żurakowskiego.

Nr. 3805. Wydział krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi tudzież Wielkiego Księstwa Krakowskiego czyni niniejszem wiadomo, iż z początkiem następującego roku szkolnego 1866/7 będzie do rozdania dla ubogiej a uczącej się młodziezy pięć stypendyów, a mianowicie: dwa po 262 zł. 50 kr., dwa po 210 zł., a jedno po 157 zł. 50 kr. w. a. rocznie.

Pierwsze dwa stypendya po 262 zł. 50 kr. wał, a. rocznie przeznaczone są dla synów dawnej szlachty polskiej, przed innymi zaś dla potomków rodziny fundatora Wgo. Jana Zurakowskiego i rodziny zięcia jego Wgo. Juliana Starzyńskiego. Inne stypendya, mianowicie dwa po 210 zł. a jedno po 157 zł. 50 kr. w. a. rocznie mogą być nadane uczniom do szlachty polskiej nienalezącym.

Ubiegający się o te stypendya mają wnieść podania swoje przez przełozoną dyrekcye szkolną do Wydziału krajowego, a to

najdalej do 30. listopada 1866 r. i złożyć dowody, iz:

1. pochodzą od ojca narodowości polskiej;

2. sa w kraju urodzeni;

3. obrządku rzymsko-katolickiego;

4 ze uczęszczają jako uczniowie publiczni do szkół lub zakładów naukowych jakiegokolwiek wydziału w kraju istniejących; mianowicie: do gymnazyum, wszechnicy, do szkół realnych, technicznych, agronomicznych, do zakładów sztuk pięknych i t. p.

Uczaiowie szkół początkowych obecnie normalnemi zwanych i uczniowie teologii wyłączeni są od poboru tych stypendyów.

5. Ze się odznaczają postępem w naukach, tudzież pilnością i obyczajnością — i

6. ze wsparcia rzeczywiście potrzebują.

Jeśli proszący pragną otrzymać stypendya dla szlachty przeznaczone, tedy mają być złożone prócz powyższych, dowody, jako do staropolskiej szlachty należą; w którym to celu załączyć potrzeba certyfikat szlachectwa, lub dowodnie wykazać pochodzenie

kandydata od legitymowanego przodka.

Prawo rozdawnictwa stypendyów przysłuża Jego Ekscelencyi Agenorowi hr. Gołuchowskiemu, który również jest umocowany, uwolnić ucznia od obowiązku uczęszczania do szkół publicznych lub zakładów naukowych w kraju istniejących, jeżeliby szkoła lub zakład w zawodzie, któremu się uczeń oddaje, w kraju wcale nie istniały, użyć stypendyum na zasiłek nadzwyczajnie uzdolnionych młodzieńców, celem wystania ich po ukończeniu nauk w kraju, za granicę do dalszego ich kształcenia się, który to zasiłek jednak nie na dłużej jak tylko na dwa lata udzielony być może.

Z rady Wydziału krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi i Wielkiego Księstwa Krakowskiego.

We Lwowie daia 13. października 1866 r.

(1830) Berfteigerungs : Rundmachung. (3

Mr. 9292. Bon ber k. k. Finang Bezirks = Direkzion zu Zotkiew wird wegen Berpachtung des Bezuges der allgemeinen Berzehrungesteuer sammt dem 20 Itigen Zuschlage zu derselben, von Bieh= schlachtungen und der Fleischausschrottung im Zotkiewer Pachtbezirke für das Jahr 1867 am 14. November 1866 Bormittags unter den in der Kundmachung vom 5. September 1866 3. 7855 enthaltenen Bedingungen, die dritte Lizitazion abgebalten werden.

Der Fistalpreis fur ein Jahr beträgt 5536 fl. 34 fr., bas ift: Funf Taufend Funf Sundert Dreifigjeche Gulven 34 fr. öfterr. 2B.,

wovon ber zehnte Theil als Badium zu erlegen fein wird.

Schriftliche, gehörig gestegelte, und mit tem obigen Babium belegte Offerten tonnen bis 13. November 1866 Bormittags beim Borftande ber Zokkiewer Finang-Bezirts-Diretzion eingebracht werben.

Bon ber f. f. Finang-Bezirfe.Direfzion.

Zolkiew, am 23. Oftober 1866.

(1827) G b i f t. (3)

Mro. 10874-Civ. Bom Tarnopoler f. f. Kreisgerichte wird befannt gemacht, es sei Blüme Weishaar mit Hintersassung eines Hausantheils sub Nro. 139 in Tarnopol am 15. Juli 1862 ab intestato verstorben.

Da der Aufenthalt beren Sohnes und gesehlichen Erben Moses Weishaar unbekannt ift, so wird derfelbe mittelit Goikt von diesem Erbanfalle mit der Aufforderung in Kenntniß geseht, sich binnen Eisnem Jahre bei diesem Gerichte zu melden, und die Erbserklärung anzubringen, widrigens die Erbschaft von dem ihm zum Kurator bestellten Hrn. Arvofaten Dr. Frühling angetreten, mit diesem abgebandelt und ihm der reine Nachlaß bis zu seinem Tode ober seiner erfolgten Todeserklärung ausbewahrt werden wird.

Tarnopol, am 22. Oftober 1866.

1\*

(1849) Rundmachung. (2)

Mro. 2408. Am 15. November 1866 mirb durch bas f f. Zotkiewer Begirfsamt in der Gemeindeamtsfanglei ber fact. Gemeindes aufdlag jur allgemeinen Bergehrungefteuer von gebrannten geiftigen Get anten und bon Bier mit Inbegriff bes jur Erhaltung ber Maochenschule bewilligten Gemeindezuschlage von brei Rreugern oft. B. bon jedem nach Zolkiem eingeführten Gornez Aquavit und bes bem Rel gienefonte guftebenten Richtes jum Bezuge eines Getrantes und Ausschants. Entgelbes auf Die Dauer eines Jahres und zwar vom 1. Jauner 1867 bis Ende Dezember 1867 und nad Umftanden auf die Tauer von drei Jahren an den Meistbiethenden im Wege ber öffentliden Licitagion verpachtet merben.

Der Fistalpreis beträgt 8618 fl. oft. W., von meldem tas

10% Badium vor ber Li.itagion gu erlegen ift.

Die biebfälligen Bedingniffe werden bei ber Ligitagion bekannt gegeben.

Bom f. f. Begirfeamte.

Zołkiew, am 26. Oftober 1866.

#### Obwieszczenie.

Nro. 2408. Na dniu 15. listopada 1866 dodatek do podatku konsumcyjuego miasta Zółkiew od wódki i piwa, razem z opłatą po 3 centy w. a. od kazdego do Zółkwi przywiczionego garnca oko-wity na utrzymanie szkoły panieńskiej przeznaczony, oraz z pra-wem, funduszowi religijnemu w Zółkwi przysługującem, do pobicrania ekwiwalentu od trunków i z wyszynku, na przeciąg jednego roku, to jest od 1. stycznia 1867 do końca grudnia 1867 r., a podłag okoliczności także na trzy lata, to jest od 1. stycznia 1867 do końca grudnia 1869 r. przez urząd powiatowy w Zółkwi w kancelaryi gminnej w drodze publicznej licytacyi wydzierzawiony bedzie.

Cena siskalna wynosi 8618 zł. w. a., od której 10% wadyum

przed licytacyą złożone być musi.

Warunki wydzierzawienia podczas licytacyi oznajmione bedą.

Od c. k. urzędu powiatowego.

Zółkiew, dnia 26. poździernika 1866.

(1858)I. Kundmachung.

Mro. 10064. Wegen bie in Folge faifeilicher Beiordnung vom 19. August 1866 ermäßigte Tare von 2 Kreugern fur je 21/2 Loth

konnen mit der Briefpoit im Inlande befordert merben:

1. Druckfachen, nämlich alle gedruckten, lithographirten, metallographirten, photograpbitten ober fonft auf mechanischem Wege bergestellten, nach ihrem Format und ihrer sonstigen Beschaffenheit gur Beforderung mit ber Briefpost geeigneten Gegenstände. — Ausgenommen hievon find die mittelft der Kopirmaschine oder mittelft bes Durchbruckes hergestellten Striftflucke, - muffen jedoch fo eingeliefert werden, daß die Beschränfung bes Inhalts auf Gegenitande, denen die Ermäßigung des Porto's zufteht, erfannt werden fann. Die Berfendung Diefer Gegenstände gegen die ermäßigte Tare ift unjulaffig, wenn diefelben nach ihrer Fertigung burch Druck u. f. w. irgend welche Bufage mit Ausnahme bes Ortes, Tatums und ber Namensunterfchrift beziehungsweise Firmageichnung oder aber Menderungen am Inhalte erhalten haben. Bei ben Rreuzbandiendungen bu fen auf ber inneren und außeren Geite bes Banbes Bufage irgenb welter Art, welche feinen Bestandtheil der Adresse bilden, fich nicht befinden.

Bei Preiskurants und Sandels Birkularien ift ausnahmsweise ber hantschriftliche Gintrag der Preife und bee Ramens der Reifenden fo wie die handschriftliche oder auf mechanischem Bege bewirkte Menderung ber Breisonfage und bes Namens tes Reifenden geftattet worden. - Den Korrefturbogen tonnen Menderungen und Bufate, welche die Korreftur, die Liusstattung und ben Druck betreffen, hinjugefügt, - auch fann tenfelben bas Manuftript beigelegt merten.

Die bet Roirefturbogen erlaubten Bufage tonnen in Ermange= lung bes Raumes auch auf besonderen, den Rorrefturbogen beigefüg-

ten Betteln angebracht fein.

2. Wirkliche Maarinproben und Mufter, Die an fich feinen eis genen Raufwerth haben. Auch hier gilt hinsichtlich ber Verpackung die Bedingung, daß der Inhalt der Sendungen leicht erfannt wer-

Die Adresse muß den Bormert "Proben" enthalten. Auf berfelben durfen angerdem angegeben fein:

1) der Rame oder die Firma des Abfenders;

2) tie Fabrite ober Santelezeichen einschließlich ber noberen Bezeichnung ber Waare;

3) die Rummein;

4) die Preife.

Co weit die Berfendung unter Band erfolgt, burfen biefe Ungaben statt auf ber Adresse, bei ober an jeder Probe für fich ange-

Ge ift nicht gestattet, unter einem Bante anderweitige besonbere Cendungen unter Band, die wieder für fib besondere abreifirt find, zu vereini en. Dagegen int die Bereinigung von Drucksachen und Maarenproben oder Mufter durch einen und denfelben Abfender au einem Beifendungeobjette geftattet.

Inebefondere barf ber Baarenprobe oder bem Mufter fein Bitef beigeichloffen oder angehängt fein, und eine derlei Gendung ju feiner Korrespondeng = Bermittlung in irgend einer Art benütt

Sowohl Trudfachen ale Maarenpreben und Muffer muffen bei ber Aufgabe mittelft Briefmarten frankirt fein und durfen das Gewicht von 15 Boll Loth einschließlich nicht überftet en.

Bas hiemit gur öffentlichen Renntniß gebracht mirt.

Von der f. f. galig. Post-Direfgion.

Lemberg. am 13. Oftober 1866.

11. Kundmachung.

Dro. 10064. Mir bem Erlage bes hoben f. f. Danbelsminis steriums vom 3. Oftober 1866 3. 9431 1041 murbe in Absicht auf die Behandlung ber Rorrespondengen aus Defterreich nach jenen Dr ten im turtifden Raiferreiche, wo ofterr. Poftanftalten aufgestellt find, Folgendes festgesest:

1. Die Sare für die Beforderung berfelben außerhalb Defterreich

beträgt vom 15. l. M. angefangen:

a) 5 fr. für einen einfachen Brief nach jenen Orten in ten Donau-

Furftenthumern, wo fich f. f. Pontanftalten befinden;

b) 10 fr. fur ben einfachen Brief nach jenen Orten in ber curo paifden und affatischen Turfei, wo fich f. f. Boftanftalten befinben, fo wie nach Allerandrien und Egopten;

c) 2 fr. pr. 21/2 Boll-Both für Kreuzbandsendungen, Waarenproben und Mustern, wenn ticselben den in der faif. Berordnung vom 19. August 1866 und in der Rundmachung von gleichem Datum

und Bahl festgesetzten Bedingungen entsprechen.

Das für die Strede von Triest nach Alexandrien entfallente Seeporto pr. 10 fr. fur einen einfachen Brief und von 2 fr. pr. 21/4 Loth fur Kreughandsendungen, Baarenproben und Mufter wird auch bei jenen Roirespondenzen in Unwendung tommen, melde über Alles randrien nach China, Offindien, Auftralien u. f. w. verfendet werden.

2. Bu biefen Portofagen tritt bei Rorrespondengen zwischen Defterreich und ben genannten Orten bus interne öfterr. Porto von 5 fr. fur den frankirten einfachen Brief und 10 fr. fur den unfrantirten einfachen Brief und von 2 fr. pr. 21/2 Boll=Loth fu- bie
vorschriftsmäßig beschaffenen Kreuzbandsendungen, Baarenproben und Mufter.

Die Gefammttare beträgt baber:

a) bei Korrespondenzen zwischen Desterreich und jenen Orten in ben Denaufür tenthumern, wo fich f f. Poftanftalien befinden, 10 fr. fur ben franfirten, 15 fr. fur ben unfrankirten einfach n Brief und 4 fr. pr. 21/2 Boll- Both fur Rreugbandfendungen, Waarenproben und Mufter;

h) bei Rorrespondenzen nach jenen Orien in ber europäischen und affatifden Turfei, mo fich f. f. Poitanftalten befincen, 15 fc. für ben frankirten, 20 fr. fur ben unfrankirten einfachen Brief und 4 fr. pr. 21/2 Boll-Both fur Rreugbandsendungen, Baarenproben

und Mufter.

3. Bei Rorrespondengen nach Belgrad beträgt bie Gefammttare 5 fr. fur den frantirten, 10 fr. fur den unfrankirten einfachen Brief und 2 fr. fur 21/2 Boll-Both fur Rreugbandfendungen, Waarenproben und Mufter.

Was hiemit gur öffentlichen Renntnig gebracht wird. Bon ter t. f. galig. Poft = Direfgion. Lemberg, am 13. Oftober 1866.

Mro. 11351. Bom Tarnopoler f. f. Kreisgerichte in Tarnopol wird zur Bereinbringung ber mit rechtstraftigen Urtheile dato. Tten Mai 1865 3. 3352 erflegten Summe von 233 fl. 25 fr. oft. Dahr. f. 5% feit drei Sahren vom Tage ber Rlage jurud ju berechnenten Binfen, Gerichtefoften pr. 17 fl. 63 fr. oft. 28., dann ber Erefutiones foften pr. 6 fl. 2 fr. oft. 28. und 11 fl. 36 fr. oft. 28. Die erefutive öffentliche Feilviethung der, der Sophia Freudenberger gehörigen, in Gaje Tarnopolskie sub Nro. 1062 liegenden, jur Sypothek dienenden Realität zu Gunften der Maria Allas ausgeschrieben und diese öffent liche Feilbiethung in einem Termine, b. i. am 15. November 1866 um 10 Uhr Bormittage bei biefem f. f. Kreiegerichte unter nachste henden Bedingungen in Bollgug gefett werben:

1. Jeber Rauflustige ift gehalten, vor ber Feilbietbung 5% bes Werthes ber gedach en Realität, d. i. ben Betrag von 115 fi. oft. 2B. entweder im Baren oder in öfterr. Ctaatefculdverschreibuns gen oder in galig. Pfantbriefen nach dem Rurfe als Badium gu Banden ter Ligitagions-Rommiffion ju erlegen.

2. Die feileubierbende Realitat wird am befagten Termine auch unter bem Schatungewerthe und um mas immer für einen Preis

Die übri. en Ligitazionsbedingunaen fo wie der Schapungkaft und Tabularertraft fonnen in ten Gerichtsaften eingefeben werden.

Bieven werten die Streitibeile, bann nachstebende Sppothefarbiger, und zwar: die Nachlasmasse bes Majer Byk zu ganten des Rurators und Bermogensvermalte & frn Advotaten Dr Frahling, die Greleute Alexander und Petronella Rayterowskie, Elisabeth Kraus, Mendel Gross ju eigenen Sanden, endlich ber bem Gefdlechtes namen, Alter, Wohnorte und Leben noch unbefannte Adolph N., fo mie diejenigen Sppot efargläubiger, melde an die Gematr der Ep' pothek eift nach dem 26. Februar 1866 gelangen follten, oder denen der i sige Beiteid entweder gar nicht oder nicht genug zeitgerecht jugeftellt merden fonnte, ju Sanden des bestellten Ruratore orn. 20. vofaten Dr. Delinowski, welchem der Gr. Advofat Dr. Zywicki ale Substitut beigegeben ift und durch Edifte verffandigt.
Tarnopol, am 1. Oftober 1866.

Dr. 3727. Bon Sette bes Stanislauer f. f. Rreisvorstandes Dirb befannt gegeben, baß jur Berpachtung ber Bege und Brudens mauth auf ben hierfreifigen Landerstragen auf bas Jahr 1867, b. i. bom 1. Janner bis Ende Dezember 1867 bie Offertverhandlung hieramte gepflogen werden wird.

Un fün bigung.

Die Mauthitagionen, Tariffage und Fiefalpreife find in bem

nachstehenten Ausweise erfichtlich gemacht.

Die Verpachtung Diefer Mauthen wird ausschließlich auf Grundlage versiegelter Offerten nach Analogie der hohen Statthalterei-Ber-ordnung rom 13. Juni 1856 Zahl 23821, und der für die Berpach. tung ber Merarialmauthen mit Defret ber f. f. Rameral : Gefällen: Bermaltung vom 20. Juli 1832 3. 28848 vorgefdriebenen Formularien ber allgemeinen und fpeziellen Berpachtungs : Bedingniffe ge-

Offerenten aus ber Ditte ber Konfurreng, feien es einzelne Barbeien oter mehrere in Gefellschaft, wird vor auswärtigen ber Borgug

gegeben.

Die verfiegelten Offerten muffen langftens bie 21ten November 1866 - 3 Uhr Nachmittage bei bem f. f. Kreisvorstande überreicht ober eingelangt fein. nach Ablauf Dieses Termines werden Die einge-

langten Offerten ausnahmslos unberudfichtiget bleiben.

Am 22. November 1866 um 10 Uhr Vormittags werten bie eingelangten Offerten bei bem f. f. Kreisvorstande fommiffionaliter unter Beigiehung zweier Beugen eröffnet werden. - Jebem, ber fich bit bem Empfangescheine über eine vorschriftemäßig überreichte Offerte Queweiset, ift bas Beimohnen bei biefer Gröffnung gestattet.

Sebe Offerte muß geflegelt und mit ber Bellätigung über bas erlegte Batium belegt, von Außen mit dem Ramen bes Unternehmungeluftigen bezeichnet fein, und wird über deren Uebergabe vor Ablauf des obigen Termins bem Ueberreichenden eine Empfangsbestätt. Bung ausgefolgt werden.

Jebe Offerte muß ausbrudlich bie Bufiderung enthalten, baß ber Offerent allen in ben gebruckten Lizitazions, eigentlich Bertragebedingniffen enthaltenen allgemeinen, und ben von Fall ju Fall festusegenden besonderen Berbindlichfeiten und ben Bestimmungen ber

vorliegenden Rundmachung unterziehe.

In der Offerte muß die Mauthstagion, fur welche ter Anboth Bemadt wird, mit hinweisung auf Die festgefeste Pachtzeit gehörig bezeichnet, und die Summe, welche gebothen wird, in einem einzigen mit Biffern und burch Borte auszudrudenden Betrage bestimmt ange-Beben merden.

Das Batium, über beffen Erlag fich in ber Offerte auszuweisen

ift, beträgt g. bn Prozent bes Ausrufspreifes.

Die Offerte muß mit dem Bor- und Familiennamen bes Offerenten, Charafter und dem Bohnorte besfelben unter ertigt fein.

Benn mehrere Offerten auf ben gleichen Betrag lauten, wirb sogleich bei ber Gröffnungs = Kommission durch das Loos enischieden werben, welcher Offerent als Bestbiether zu betrachten ift.

Bon ber f. f. Rreisbehörde. Stanislau, am 19. Oftober 1866.

Nr. 3727. Ze strony c. k. naczelnika obwodowego w Stanisławowie oznajmia się, iż przedsięwziętą będzie pertraktacya w celu wydzierżawienia myt drogowych i mostowych na drogach krajowych, w obwodzie Stanisławowskim znajdujących się, na rok 1867, t. j. od 1. stycznia do ostatniego grudnia 1867 w drodze ofert pisemnych.

Stacye mytowe, wymiary taryfy i ceny fiskalne są w przyłą-

czonym wykazie wyrażone.

Wydzierzawienie myt odbywać się będzie w drodze przedsiębiorstwa, wyłącznie na podstawie opieczętowanych ofert według analogii postanowień rozporzadzenia namiestnictwa z d. 13. czerwca 1856 l. 23821 i dla wydzierzawienia myt eraryaloych dekretem administracyi dochodów skarbowych z dnia 20. lipca 1832 l. 28848 przepisanych formularzy powszechnych i specyalnych warunków wydzierzawienia.

Oferentom z pośród konkurencyi, bądz to pojedyńczym stronom lub kilku w spółce będącym daje się pierwszeństwo przed obcemi.

Oferty opieczętowane muszą być najdalej do 21go listopada 1866 do 3ciej godziny po południu do c. k. naczelnika obwodowego oddane lub przesłane, po upływie tego terminu wnicsione oferty

będą zupełnie i bez wyjatku nieuwzględnione. Dnia 22. listopada 1866, o 10tej godzinie przed południem oferty wniesione w urzędzie obwodowym kommissionalnie w obe. cności dwóch świadków rozpieczętowane zostaną. - Każdemu wykazującemu się poświadczeniem podanej według przepisów oferty dotyczącej pertraktacyi, wolno jest być obecnym przy tem rozpieczętowaniu.

Kazda oferta musi być opieczetowana, zaopatrzona stwierdzeniem złożonego wadyum i oznaczona zewnątrz nazwiskiem przedsiebiorcy, a podającemu takowej przed upływem terminu wydanem będzie stwierdzenie, iż oddaną została.

Każda oferta musi wyraźnie zawierać zapewnienie, iż oferent poddaje się wszystkim w drukowanych licytacyjnych warunkach, a właściwie w warunkach ugody zawartem ogólnem, tudzież od czasu stanowić się mającem szczególnem zobowiązaniem niniejszego ogło-

W ofercie musi być stacya mytowa, na którą wniosek ceny podanym będzie, z wskazoniem na czas dzierzawy wyrażnie oznaczoną, i suma wnioskowani w jednej zarazem liczbą i słowami wyrazonej ilości, oznaczoną być.

Wadyum, którego złożenie w ofercie poświadczeniem wykazane być musi, wynosi dziesięć procentów od ceny fiskalnej.

Oferta musi być imieniem i nazwiskiem familijnem oferenta z wymieniem charakteru i miejsca zamieszkania podpisana.

Jeżeli więcej ofert na jedną i też samą kwotę brzmieć będą, to zaraz przez komisyę otwieraniem ofert, w drodze losowania rozstrzygnie się, któren oferent najkorzystniejszym uważany będzie.

Od c. k. władzy obwodowej. Stanisławów, dnia 19. października 1866.

| Landesstraße             | Mauthstazion  | Tariffat für die<br>Wege Brückens |                   | Musrufs.<br>preis |                 | Vadium |   |
|--------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------|---|
|                          |               |                                   |                   |                   |                 |        |   |
|                          |               | Stanisławów - Bursztyn            | Jamnica           | 1 Meile           | 1. Tarifettaffe | 3000   |   |
| Detto                    | Halicz        | 2 Weilen                          | III. "            | 4601              |                 | 460    | - |
| betto                    | Demianów      | 2 Meilen                          |                   | 3100              | _               | 310    | _ |
| Sielec - Zaleszczyk      | Jezupol       | 1 Meile                           | III. Tarifeklasse | 1200              |                 | 120    | _ |
| betto                    | Miłowanie     | 2 Meilen                          | II. "             | 800               |                 | 80     | - |
| betto                    | Tłumacz       | 2 Meilen                          | 1. "              | 2564              | 83              | 260    | - |
| Czortków - Monasterzyska | Buczacz       | 1 Meile                           | 1. "              | 4100              |                 | 410    | - |
| betto                    | Monasterzyska | 1 Meise                           | I. "              | 2600              | 17              | 260    | _ |
| Tysmienic - Kolomea      | Otynia        | 2 Meilen                          | I.                | 2700              |                 | 270    | - |
| betto                    | Odaje         | 2 Meilen                          | I. "              | 1500              | _               | 150    |   |

(1842)

(3)Dro. 9364 - Civ. Wom f. f. Kreis: ale Sanbelegerichte wird Mittelft pegenwärtigen Goiftes befannt gemacht, es habe wirer orn. Balamon Landesberg, handelemann in Brody, der Gr. Fr. Lindenann Landesverg, ganveremung in Leipzig wegen Zahlung ber Wechfelfumme 400 Reichsthaler Rurnt. f. R. G. am 24. Oftober 1866 3. 9364 die Wech el-Hage angebracht und um richterliche Si'fe gebeten, worüber mit dem Besch angebracht und um richterliche Si'fe gebeten, worüber mit dem Befoluse vom 24. Oftober 1866 3. 9364 die wechf lrechtliche Bahlungkauflage pegen ben Belangten erlaffen worden ift.

t. Da ber Aufenthaltsort des Berangten und teffen Gefahr und Roften ben biefigen Bertreiung und auf dessen Gefahr und Buhat ben hiefigen gin. Landesabvotaten Dr. Warteresiewicz mit Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbefannt ift, fo hat bas Eubstitutrung des frn. Landesadvokaten Dr. Schrenzel als Kurator

bestellt, mit welchem bie angebrachte Redtefache nach der für Galigien vorgeschriebenen Wechselordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder felbst ju erscheinen, ober die erforderlichen Rechtebehelfe dem besiellten Bertreter mitgutheilen, oder auch einen anderen Cachwalter ju mablen und biefem Rreisgerichte anquieigen, überhaupt die zur Bertheidigung tienliden vorschriftemäßigen Rechts= mittel gu ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabjaumung entstehenden Folgen felbst beigumeffen haben mird.

Bom f. f. Kreis- als Sandelsgerichte. Złoczow, am 24. Oftober 1866.

Lizitazions-Kundmachung. (1829)

Mro. 5812 ex 1866. Bon der f. f. Berg-, Salinen, Forstund Guter - Direfzion gu Marmaros - Sziget mird hiermit befannt ge= geben, daß fammtliche aus der in Sziget bestandenen arar. Buchbruderet herrührenten Buchdruderei Utenfilien, u. z. eine Conellpreffe, eine Santpreffe, eine Glattpreffe, Let ern verschiedener Gattungen. Sabellen-Linien, Beug 20.. Die letteren im Gesammtgewichte von 63 Btr. 9 Bfb., nebft ben übrigen erforderlichen Druderei-Requifiten im Bege ber Berftigerung an ben Meiftbiethenden am 20. November 1866 veräußert merten.

Die mesentlichen Lizitazions, und Kaufbedingnisse sind folgende: 1. Cammil de Utenfilien werden mit dem durch Fachfundige

erhobenen Schähungemerthe per 4139 fl. 96 fr. ausgerufen.

2. Bur Ligitazionsverhandlung wird Jeder zugelassen, ber sich rechtsgiltig verpflichten fann.

3. Wenn Mehrere gusammen ein Anboth ftellen, find biefelben

solidarisch verpflichtet.

4. Dit tem Offerte ift ber gebnte Theil bes Aus-ufspreises ale Reugeld entweder baar oder in onerreichischen auf den Ueberbringer lautenden verzinelichen Staatsobligagionen nach bem letten Sa= gesturfe der Wiener Borfe mit Abschlag von 10%, jedoch nie über pari berechnet - ju erlegen, fernere find auch bie Berfteigerunge-Bedingniffe jum Beweise, daß sich denfelben unbedingt unterworfen mirt, ju unterfertigen.

5. Es werden blog schriftliche Unbothe (Offerte) angenommen, welche langftene bie 12 Uhr Mittage an bas Vorstande-Bureau diefer f. f. Direkzion abzugeben und beziehungsweise einzusenden find.

6. Diefe Offerte muffen verfiegelt fein und haben gu enthalten: ben Bor- und Bunamen, Charafter und Bohnort bes Offerenten, -bas mit Buchstaben und Biffern ausgedrückte Ranfanboth in oft. 28; bie ausdrudliche Erflarung, bag der Offerent tie Bertaufebedingniffe genau fennt und fich denfelben unterwerfe, - endlich ein 10pergen= tiges Babium ober die Befdeinigung über ben Erlag bes Angeltes bet einer f. f. Stantefaffe.

Die Adresse foll den Beifat enthalten : "Offert fur Buchdruckerei.

Utenfilien."

7. Wenn die Raufsumme nicht fogleich auf einmal erlegt werben fonnte, fo merden gur Berichtigung berfelben dem Erfteher vier breimenatliche Raten gegen Beibringung einer bem Raufschillinge gleichkommenden und annehmbaren Rauzion zugestanden. Diefe Raus gion ift langftens binnen 30 Tagen, vom Tage ber Berftanbigung des Erftehers, daß fein Unboth angenommen murbe, bei Berluft bes Reugelbes entweder in auf den Ueberbringer lautenden Staatspapieren nach bem letten Tageeturse mit Abschlag von 10% oder in einer annehmbaren fideijufforifden Gewähranschreibung zu leiften.

8. Der Ersteher hat den Raufbetrag entweber acht Tage nach ber ihm befannt gemachten Unnahme feines Unbothes fogleich baar auf einmal, oder aber in vier breimonatlichen gleichen Raten bei ber f. f. Direfzionefaffe in M Sziget ju berichtigen, mobet im letteren Falle die erite Rate ebenfalls acht Tage nach ter ihm befannt gemachten Offertannahme zu erlegen ift.

9. Erft nach Berichtigung bes vollen Kaufschillings ober nach Leiftung einer annehmbaren Eicherstellung werden bie beiagten Drucke ein Utenfilien bem Raufer uberantwortet merten, u. g. binnen 30 Tagen vom Tage der Berftandigung des Erftehers, daß fein Anboth ange-

nommen wurde, an gerechnet.

10. Das Reugeld des Erftehers mird jurudbehalten und in Die Rauzion eingerechnet jenes der übrigen Lizitanten hingegen wird benselben gleich nach beendigtem Ligitagioneafte gurudgegeben merden.

11. Die übrigen Berfteigerungebedingniffe, fo wie bas Inventar, in welchem die au veräußernten Utenfilien betaillirt aufg fuhrt find, fonnen bei dem Borftande der Silfsamter tiefer Direfgion ein.

gefeben merden.

12. Die Berneigerungsbedingniffe find fur ben Li itanten vom Mugenblide ber Unterfertigung des Ligitagionsprotofolles, für Die Ctaated emaltung aber erft nach erfolgter höhrer Ratififagion un' widerruflich bindend.

Sziget, am 6. Oftober 1866.

(1832)Obwieszczenie.

Nr. 3262. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się mniejszem, że na podstawie §. 63. ustaw kapitał 16828 zł. 30 kr. w. a listami zastawnemi z wickszej sumy 17.000 zł. w. a. na hypotekę dóbr Wybudów w obwodzie Brzeżańskim położonych, z tego Towarzystwa wypozyczony, z dniem 1. lipca 1865 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i nalezytościami podrzędnemi, właścicielom tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, azeby w przeciągu sześciu miesięcy tako wy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dobr hypotece podległych do kasy galic. Towarzystwa kredytowego był złozony

We Lwowie, dnia 18. października 1866.

Erfenntnig.

Das f. f. Landes: ale Prefigericht in Prog hat mit tem Urtheile vom 6. Oftober b. 3., Babl 20917, ju Recht erfannt: Die weitere Beibreitung ber Landfarte, betittelt: "Das Europa bes Friedens, l'Europe de la Paix, New-York 1866, Chez Schmitt Freres" wird wegen tes tarin begründeten, im § 308 und 310, Ab at II. St. G. bezeichneten und nach §. 310 II. St. G. ftrafbaren Bergehens gegen die öffentliche Ruhe und Ordnung nach §. 36 des Gesetzes vom 17. Dezember 1862, Rr. 6, R G. Bl., verbothen. (1848)

# Anzeige - Blatt.

#### 38. k. privilegirte Lemberg = Czernowik= Eisenbahn = gefellschaft.

(1878)Kundmachung.

Der Bermaltungerath ber f. f. priv. Lemberg Czernowig Gifenbahn-Geseuschaft bringt hiemit zur allgemeinen Kenntniß, daß im Sinne bes S. 6 der gesellschaftlichen Statuten vom 1. November b. 3. angefangen bie bisherigen Interimefcheine gegen wirkliche Afgien umge-

mechselt werden.

Der Umtausch ber Interimescheine erfolgt bei ber Anglo-Defterreichischen Bant in Bien und ber Anglo-Auftrianbant in London und werden baselbst und auch bei der Filiale diefer Banf in Bemberg die halbjährigen, am 1. Rovember b. 3. fälligen Binfen ber Afgien fur ben abgelaufenen Cemefter, und zwar fur vier Baumonate mit 6 Bergent, für zwei Betriebemonate mit 5 Bergent, fo wie die 5%= tigen Intereffen ber Prioritäte. Obligazionen beglichen.

Die Ausgleichung ter nach ber Garantiesumme entfallenten meiteren Perzente findet flatutengemäß im Monate Mai jeden Sahres

Wien im Oftober 1866.

Der Bermaltungeratb.

## K. k. priv. Cemberg-Czernowik-Eisenbahngesellschaft.

(1877)Kundmachung. (1)

Ge wird hiemit zur allgemeinen Kenniniß gebracht, daß auf der f. f. priv. Lemberg Czernowis Gifenbahn ber Maio Buichlag fur Solz und fur Maphia bei Aufgabe von vollen Wagenladungen von mindes ftene 200 Bell Bentner ju einem Frachtbriefe vom 5. November b. J. an bis auf Weit res aufgeloffen und nur der reine Sariffat mit 1, fr. für golg und 2 fr. fur Naphta pr. Bentn. und Meile exclusive De. bengebühren berechnet wird.

# Donlesionia prywaine.

Angerdem wird denjenigen Partheien, welche innerhalb 6 Mo na'en wenigstene 20 000 Boll-Bentner Raphta, so wie Jenen, welch in der gleichen Beit mindeftene 30.000 Boll-Bentner Bolg auf der b f. priv. Lemberg-Czernowit Gifenbahn verführen, eine Provifion von 5% im Refactic-Wege zugestanden.

Wien, am 30. Oftober 1866.

Der Verwaltungerath.

II. Aufl.

Methode

Aufl. 11.

#### Toussaint-Langenscheidt. Brieflicher Sprach- und Sprechunterricht

für das Selbstftudium Ermachsener.

von Dr. C. van Dalen, Professor Henry Lloyd u. Literat G. Langenscheidt. Englisch

Französisch (von Prof. Charl. Toussaint und A

Wöchentlich 1 Lekzion à 5 Sgr. Komplete Kurse 53 Thir. Cursus I. und II. zusammen auf einmal statt 111/5 Thir. nur 9 Thir.

"Dieser Unterricht ersetzt in jeder Hinsicht einen guten Lehrer." (Allgem. Darmftadter Schulzeitg.)

"Etwas Besseres und Praktischeres gibt es gewiss nicht."

(Prof. Dr. Koch an der Universität Berlin.) ahen die Verfasser bis jetze Aussprache Unübertroffenes geleistet." -(Deftr. padagog. Wochenbl.)

"Diese Unterrichtsbriefe verdienen die Empfehlung vollständig. welche ihnen von Prof. Dr. Herrig. Dr Schmitz, Seminar-Direktor Dr. Diesterweg, Direktor Dr. Viehoff und anderen Autoritäten geworden ist." Allg. Deutsche Lehrerzeitg.

"Wer durch Selbstunterricht sich ernstlich fördern will, -Ref. nichts Vortheilhafteres als diese Briefe empfehlen." (Berliner Blätter f Schule u. Erziehung)

Brief 1 jeder Sprache als Probe nebst ausführlichen Prospect à 5 Sgr. zu beziehen darch jede Buchhandlung sowie von G. Langenscheidt in Berlin, Hallesche Strasse 19.